# Nº 225.

# Posener Intelligenz = Blatt.

Sonnabend, den 19. September 1829.

Subhastations = Patent.

Auf den Antrag eines Realgläubigers soll das auf der Borstadt St. Martin hier unter No. 55. belegene, den Erben des Töpfermeisters Johann Schulz gehörige Wohnhaus nehst Hinterhaus und Garten, gerichtlich auf 2999 Athlr. 15 fgr. gewürdigt, meistbietend verkauft werden. Kaussussige laden wir vor, in den hierzu vor dem Deputirten Landgerichts-Rath Brüchner auf

ben 31. Inli,

den 29. September und

den 1. December d. J., um 9 Uhr früh anstehenden Terminen, von welchen der letztere peremtorisch ist, in unserm Instruktionszimmer in Person, oder durch einen gesetzlich zulästigen Bevollmächtigten zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß daß gedachte Grundstück dem Meistbietenden adjudicirt werden wird, insosern nicht gesetzliche Hindernisse entgegenstehen.

Die Taxe und Licitations-Raufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Posen ben 15. Marg 1829.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

## Patent Suhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego dom pod Nr. 55. na przedmieściu Ś. Marcina położony, własność Jana Szulca garncarza, który wraz z tylnym domem i ogrodem sądownie na 2999 tal. 15 śgr. otaxowany został, ma bydź naywięcey daiącemu sprzedany. Ochotę kupna maiących wzywamy, aby końcem podania swych licytów na terminie

dnia 31. Lipca, dnia 29. Września i dnia 1. Grudnia r. b.,

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Brückner w izbie naszéy instrukcyinéy stanęli. Ostatni termin iest peremtoryczny a naywięcey daiący oczekiwać może, iż mu nieruchomość rzeczona przysądzoną zostanie, ieżeli nadzwyczayne przeszkody nie nastąpią.

Taxę i warunki sprzedaży można przeyrzeć w naszéy Registraturze.

Poznań d. 15. Marca 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Chictal = Citation.

tteber das Vermögen des zu Chelmno bei Samter verstorbenen Michael von Szezaniecki ist auf den Antrag der Erben der erbschaftliche Liquidations = Pro=

geg eroffnet worden.

Es werden daher alle biejenigen, welde an diesen Nachlaß Unspruche gu ha= ben vermeinen, bierdurch vorgelaben, in bem auf ben 13. October c. Bor= mittags um 9 Uhr vor bem Landgerichte= Rath Sebdmann in unferm Partheien= Bimmer angesetten Liquidatione = Termi= ne, entweder in Perfon, ober burch ge= fetilich zuläßige Bevollmächtigte zu er= fcbeinen, ihre Forberungen anzumelben und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls aber ju gewärtigen, bag fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur verlustig erklart und an basjenige werden verwiesen wer= ben, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleibt.

Diejenigen Pratenbenten, welche vom personlichen Erscheinen abgehalten werben, und benen es hier an Bekanntschaft sehlt, werden die Justiz = Kommissarien Brachvogel, Pertersson und Landgerichts= Rath Boy in Borschlag gebracht, die sie als Mandatarien mit Bollmacht und Information versehen können.

Pofen den 11. Juni 1829.

Konigl, Preuß, Landgericht,

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem zmarlego w Chelmnie pod Szamotułami Ur. Michała Szczanieckiego, na wniosek sukcessorów process sukcessyino likwida-

cyiny otworzonym został.

Zapozywaią się ninieyszém wszyscy ci; którzy do teyże pozostałości pretensye mieć mniemaią, aby się w dniu 13. Października r. b. przed południem o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdman w naszéy izbie dla stron wyznaczonym terminie likwidacyinym osobiście lub przez prawnie umocowanych pełnomocników staswe pretensye zameldowali i należycie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie się spodziewali, iż swe prawa pierwszeństwa utracą i tylko do tego co po zaspokoieniu melduiących się wierzycieli pozosta nie, odesłani zostaną. Pretendenci którzy osobiście stanąć niemogą, i którym na znaiomości zbywa, kommisarze sprawiedliwości Brachvogel, Peterson i sędzia Boy proponuią się, którzy iako mandataryusze pełnomocnictwem opatrzeni być moga.

Poznań dnia 11. Czerwca 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Inowraclawschen Kreise belegene, den Jacob Ludwig v. Wienskowski zugehöris ge freie Allodial-Aitter-Ant Janowice No. 82. nebst Zubehör, welches nach der landschaftlichen Taxe auf 11,008 Athl. 23 sgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Königl. Landschaftss Direktion hieselbst Schuldenhalber öffents lich an den Meiskietenden verkauft wers den, und die Vietungs-Termine sind auf

den 28. August c,
ben 28. November e.,
and der peremtorische Termin auf
ben 5. Mårz 1830,
vor dem Herrn Landgerichts-Nath Köhler
Morgens um 8 Uhr allhier angesett.

Besitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkomenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingefehen werden.

Bromberg ben 23. Marz 1829.

Konigl. Preng. Landgericht.

Patent subhastacyiuy.

Szlachecka wieś Janowice No. 82. pod Jurysdykcyą naszą zostaiąca, w Powiecie Inowrocławskim położona, Jakubowi Ludwikowi Wienskowskiemu należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy landszaftowey sporządzoney na tal. 11,008 śgr. szel. 6 oceniona iest, ma bydź na żądanie Dyrekcyi Towarzystwa Kredytu Ziemiańskiego z powodu długów publicznie naywięcey daiąccmu sprzedana, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 28. Sierpnia r. b., na dzień 28. Listopada r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 5. Marca 1830, zrana o godzinie 8. przed W. Sędzią Ziemiańskim Kohler w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięce daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d, 23. Marca 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański, Subhaftations = patent.

Das im Werschner Kreise belegene abeliche Gut Splawie, nebst dem Vorwerke Wodziska, welches nach der gerichtlichen Tape auf 11,855 Athle. 18 sgr. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Realgläubigers dffentslich an den Meistbietenden verkauft wers den. Die Vietungs-Termine sind auf

ben 29. Mai c., ben 28. August c., und der peremtorische Termin auf ben 28. Rovember c.

vor dem Landgerichts-Nath Jekel hieselbst anberaumt, wozu besig= und zahlungs-fahige Käufer eingeladen werden, in benselben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die Tare fann jeber Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnesen den 26. Januar 1829. Konigl, Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Spławie wraz z folwarkiem Wodzisko, w Powiecie Wrzesinskim położona, która według sądowney taxy na 11,855 tal. 18 śgr. 4 fen. oszacowaną została, na domaganie się realnego wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma. Termina licytacyjne są

na dzień 29. Maia r. b., na dzień 28. Sierpnia r. b., termin zaś zawity

na dzień 28. Listopada r. b., przed W. Jekel Sędzią Ziemiańskim tu w mieyscu wyznaczone, na które posiadania i zapłacenia zdolnych nabywców zapozywa się, aby się w takowych stawili i swe pluslicitum podali.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 26. Stycznia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Cbiftal=Citation.

Auf dem im Wagrowiccer Kreise beles genen Gute Dielawy ist sub Rubr. III. No. 5. des Hypothekenbuchs für die Rossalia verehel. v. Chociszewska und die Petronella Geschwister v. Jaraczewski ex agnitione des frühern Eigenthümers v. Rogozinski ad Protocollum vom 9. November 1796 die Summe von 500 Athl. nebst fünf pro Cent Zinsen einges

Zapozew Edyktalny.

Na wsi Bielawy w Powiecie Wągrowieckim położoney, iest dla Ur. Rozalii zamężney Chociszewskiey i Petronelli rodzeństwa Jaraczewskich na mocy zeznania dawnieyszego właściciela Ur. Rogożinskiego do Protokułu z dnia 9. Listopada 1796 uczynionego summa 500 tal. wraz z prowizyami po 5 od sta w księdze hypotragen. Nach ber Behauptung ber je-Bigen Gigenthumerin biefes Guts, Da= rianna geb. v. Swinarefa verebel. von Kranganowska ift diefe Poft bereite langft getilgt, Die Lofchung berfelben aber aus bem Grunde nicht erfolgt, weil die oben benannten Realglaubiger ihrem Wohnor= te nach unbefannt find. Dem Untrage ber jegigen Befigerin gemaß, werden bemnach die Rosalia verehel. v. Choci= Gewoka und die Petronella Geschwifter v. Jaraczewsti, beren Erben, etwanige Ceffionarien, ober die fonft in ihre Rech= te getreten find, hierdurch offentlich vorgelaben, fich binnen 3 Monaten, fpate= ftens aber in bem auf ben 12. De= cember b. J. Bormittage um 8 Uhr por bem herrn Land-Gerichte-Rath von Potryfowski hierfelbft anberaumten Ter: mine einzufinden und die erforderliche Aufflarung über bie zu loschende Gum= me abzugeben, im Fall bes Musbleibens aber zu gewärtigen, baf bie sub Rubr. III. No. 5. auf Bielamy intabulirte Summe von 500 Athl. nebft 5 pro Cent Binfen im Sppothekenbuche geloscht und ihnen ein ewiges Stillschweigen gegen bie gegenwartige Befigerin, Marianna geb. v. Swinarefa verehel. v. Kraygano= wefa, und beren nachfolger auferlegt merben mirb.

Onefen ben 20. Juli 1829. Ronigl, Preuß. Landgericht.

teczney pod Rubr. III. Nro. 5. zahy. potekowana. - Według twierdzenia teraznieyszéy dziedziczki teyże wsi Ur. Maryanny z Swinarskich Krzyża. nowskiey, summa ta iest iuż dawno zaspokoiona, lecz wymazanie takowey z tego powodu niestapiło, ponieważ pobyt rzeczonych wyżey wierzycielek nie iest wiadomy. Stósownie do wniosku teraźnieyszey dziedziczki wzywa się więc Ur. Rozalia zameżna Chociszewska i Ur. Petronella rodzeństwo Jaraczewscy, tychże spadkobierców, cessyonaryuszów, lub tych, którzyby w ich weszli prawa, ninieyszem publicznie, iżby się w przeciągu 3 miesięcy anaypóźniey w terminie na dzień 12. Grudnia r. b. zrana o godzinie 8. przed W. Potrykowskim Sędzią naszym Ziem. w sali posiedzeń Sądu tuteyszego wyznaczonym stawiły, i potrzebne wyiaśnienie względem summy wymazać się maiącey zdały, w razie zaś niestawiennictwa spodziewały, że summa 500 tal. pod Rubr. III. Nro. 5. zaintabułowana wraz z prowizyami z księgi hypoteczney wymazaną i onymże przeciw teraźnieyszey dziedziczce Ur. Maryannie z Swinarskich Krzyżanowskiey i iey następców wieczne milczenie nakazanem zostanie.

Gnieżno dnia 20. Lipca 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Der Bedarf an Schreibmaterialien für bas nächste kommende Jahr vom 1. Januar bis ultimo December 1830 für das hiefige Landgericht und die demselben untergeordneten 4 Friedens-Gerichte im ungefähren Betrage von

- a) 3 Rieß 8 Buch Relationspapier,
- b) 5 Rieß Median=Rangelleipapier,
- c) 176 Rieß 12 Buch Mundirpapier,
- d) 404 Rieß 12 Buch Conceptpapier,
- e) 6 Rieß 4 Buch Blaupapier,
- f) 1 Rieß Rothpapier,
- g) 3 Rieß 1 Buch Lbschpapier,
- h) 6 Rieß 4 Buch Acten=Deckelpapier,
- i) 4 Mieß 18 Buch Packpapier,
- k) 16,400 Stuck Feberpofen,
- 1) 254 Quart schwarze Dinte,
- m) 41 Quart rothe Dinte,
- n) 6000 Stud große Oblaten,
- o) 56,700 Stuck fleine Dblaten,
- p) 378 Zaspel Zwirn,
- q) 28 Loth Seide,
- r) 790 Heftnabeln,
- s) 106 Stud Bleiftifte,
- t) 82 = Rothstifte,
- u) 139½ Pfund Siegellack,
- v) 109 Pfund Bindfaden,
- w) 72 Ellen Packleinwand,
- x) 20' = Wachsleinwand,

ferner für bas bevorstehende Winter-Halbe-Jahr vom 1. October d. J. bis ultimo März k. J. der für das Landgericht

#### Obwieszczenie.

Gdy potrzeba materyałów piśmiennych na nadchodzący przyszły rok od 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1830 dla Sądu Ziemiańskiego tuteyszego i onemuż podwładnych czterech Sądów Pokoiu wynoszących około:

- a) 3 ryzy 8 libr relacyinego
- b) 5 ryz wielkiego formutowego
- c) 176 ryz 12 libr do czystego pisania
- d) 404 ryz 12 libr konceptowe-
- e) 6 ryz 4 libry niebieskiego
- f) i ryzę czerwonego
- g) 3 ryzy i librę bibułowego
- h) 6 ryz 4 libry nótowego
- i) 4 ryzy 18 librów do obwiia
- k) 16,400 piór gęsich,
- 1) 254 kwart atramentu czarnego,
- m) 41 kwart czerwonego,
- n) 6000 opłatków wielkich,
- o) 56,700 opłatków wielkich,
- p) 378 motków nici,
- q) 28 łotów kręconego iedwabiu,
- r) 790 sztuk igieł,
- s) 106 sztuk olówków,
- t) 82 czerwonych ołówków,
- u) 1391 funtów laku,
- v) 109 funtów szpagatu,
- w) 72 łokci czarnego płotna,
- x) 20 łokci woskowego płotna,

daléy gdy na nadchodzące półrocze zimowe od dnia 1. Października aź do ostatniego Marca roku przyszłego

papieru,

und hiefige Friedens = Gericht nothige folz= und Lichtbedarf, nämlich 172 Alaftern Brennholz und 1252 Pfund gegoffene Lichte, soll soem Mindestfordern= den in Entreprise überlassen werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 1. Dotober c. um 3 Uhr Nach= mittags vor dem Herrn Landgerichts= Rath Jekel hiefelbst anderaumt, wovon Entrepriselustige für alle oder für einen dieser drei Gegenstände hiedurch in Kennt= niß geseht werden.

Die naheren Bedingungen werben im Termine bekannt gemacht werden.

Gnefen ben 10. Ceptember 1829.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

potrzebny opał i światło dla Sądu Ziemiańskiego i Sądu Pokoin tuteyszego, to iest 172 sążni drzewa opałowego i 1252 funtów rurkowych łoiowych swiec za nayniższą cenę przez
Entrepryzę wypuszczoną bydz ma,
przeto wyznaczyliśmy tym końcem
termin na dzień 1. Paźd ziernika
r. b. popoludniu o godzinie 3. przed
W. Jekel Sędzią Ziemiańskim w posiedzeniu Sądu tuteyszego, o czem
się chęć wzięciu Entrepryzy na wszystkie lub ieden z tych trzech przedmiotów ninieyszem zawiadomia.

Warunki odstawienia tych przedmiotów w terminie podadzą się bliżéy do wiadomości.

Gniezno dnia 10. Września 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

### Bekanntmachung.

Im Auftrage bes Königl. Land-Gerichts zu Frausiabt haben wir zum öffentlichen Berkauf bes zu Jutroschin auf der Kobyliner Straße unter No. 29. belegenen, den Carl und Eva Rosine geborne Franzse Milbeschen Seleuten zugehörigen Bohnhauses, welches gerichtlich auf 230 Athl. abgeschäht worden, im Wege der nothwendigen Subhassation einen Termin auf den 31. Detober c. Vormittags um 9 Uhr in unserm Gerichtslocale anderaumt, zu welchem wir Kauflussige und Vesitzfähige hiermit einsaden.

Die Zare und Raufbedingungen ton=

Obwieszczenie.

W zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży domu w Jutrosinie na ulicy Kobelinskiey pod Nrem. 29. położonego, Karolowi i Ewie Rozynie malżonkom Milde przynależącego, który sądownie na 230 tal. otaxowany został, drogą potrzebney subhastacyi termin na dzień 31. Października r. b. zraną o godzinie 9. w lokalu posiedzenia naszego, do którego ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących ninieyszem zapozywamy.

Taxa i kondycye sprzedaży każde-

nen zu jeber schicklichen Zeit in unserer Regiftratur eingesehen werben.

Rawicz ben 21. August 1829.

go przyzwoitego czasu w Registratu. rze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Rawicz dnia 21. Sierpnia 1829. Ronigl. Preuß, Friedensgericht. Krol. Pruski Sad Pokoiu.

Schulanzeige.

Die offentliche Prufung fammtlicher Klaffen bes hiefigen Ronigl. Gymnafii findet am 28., 29. und 30. September und ber Schluß ber Feierlichfeit am 1. Oftober fatt.

Den 25. September werben ben Schu-Iern bie halbiahrigen Benfur-Beugniffe ertheilt.

Um 3., 5. und 6. Oftober jedesmal Bormittage von 10 Uhr, und Nachmit= tage von 3 Uhr an werden bie neu auf= junehmenden Schuler im Locale bes Gymnafii gepruft.

Der neue Lehrfurfus beginnt am 8ten Oftober.

Pofen ben 18. Geptember 1829. Ronigliches Gymnafium. Uwiadomienie szkolne.

Popis publiczny uczniów tuteyszego Król, Gimnazyum odprawi się w dniach 28., 29., 30. Września i zakończy się uroczyście dnia 1. Pa. ździernika.

Dnia 25. Września wręczą się uczniom zaświadczenia szkolne z półrocza upłynionego.

Dnia 3., 5. i 6. Października, co dzień od godziny 10. zrana, a od 3. po południu, odbywać się będzie popis z uczniami przybywaiącemi do szkół.

Bieg nowy nauk rozpocznie się dnia 8. Października.

Poznań dnia 18. Września 1829. Królewskie Gimnazyum,

Bei E. S. Mittler in Pofen, Bromberg und Gnefen ift gu haben: Geschichte ber beruchtigten Bremer Giftmifcherin, Marg. Gefina Gottfried geb. Timme. Preis 25 Ggr.

Auction Mro. 155. Buttelftrage.

Den Josten d. M. werde ich ben Nachlaß des verstorbenen Reg.=Ranglisten und Lieutenant Dehlert, bestehend in Mobilien, Bafche, Rleidungeftuden zc. offent= lich verauctioniren. Uhlgreen, Konigl. Muct. Commiff.

Gine fleine weiße gang geschorne igiahrige Spithundin ift feit ben: 14. b. M. verloren gegangen. Der Finder wird um gefällige Rudgabe biefer Sundin in No. 398. Gerberftraße beim Gigenthumer, gegen eine angemeffene Belohnung, erfucht. Pofen den 18. September 1829.